## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 62. Freitag, den 13. Mars 1835.

1) Subhastationspatent. Die in Ephraim Wente jugebonigen , Grund= ftude nebft Bubebor, von welchen erfte= res auf 700 Rthir, und letteres auf 335 Mthle. 5 Ggr. gewurdigt worden, follen auf ben Untrag ber Glaubiger an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber peremtorifche Bietungs = Zermin ift auf ben 15. April 1835, por bem Berrn Landgerichte = Uffeffor Neubaur in bem Friedensge ichte - Locale in Rempen Morgens um 10 Uhr angegett.

Befigfahigen Raufern wird biefer Zera mine mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, bag bie Tare, ber neuefte Son= pothekenschein und die Raufbedingungen in unferer Regiftratur eingefeben werben fonnen.

Rrotofchin, ben 22. December 1834.

Renigl. Preuf. Landgericht.

ornight Reducing the fores

Patent subhastacyiny. ber Stadt Rempen sub Do. 199. und scie Kempnie powiecie Ostrzeszow-273. belegenen, jum Nachlaß beg, skim pod No. 199, i 273. položone, do pozostalości po Efraimie Wenke należące nieruchomości z przyległościami, pod liczbą pierwszą na 700 Tal. zaś pod liczbą drugą na 335 Tal. 5 sgr. ocenione, na žądanie wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 15. Kwietnia 1835. zrana o godzinie rotéy przed Deputowanym Neubaur naszym Assessorem w lokalu Sądu Pokoju w Kempnie wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn, d. 22. Grudnia' 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- Subhastationspatent. Zum Berfauf:
- 1) ber im Rrotofchiner Rreife belegenen abelichen herrschaft Rogmin, lande schaftlich auf 384,993 Rthlr. 3 Car. 9 Df. abgeschatt,
- 2) ber im Plefchner Rreife belegenen abelichen herrschaft Radlin, land= schaftlich auf 215,167 Rthlr. 21 Sgr. 3 Pf. abgefchatt,

fteht im Wege ber nothwendigen Gubha= fation ein Dietungstermin auf den 11. Juni 1835. Dormittage um 11 Uhr por bem Dber = Uppellations = Gerichtes Affeffor Marichner in unferem Inftruttions = 3immer an, ju welchem Rauflu= ftige mit bem Bemerfen porgelaben wers ben, bag bie Tare, bie neueften Soppo= thekenscheine und die Raufbedingungen in unferer Regiftratur einzusehen find,

Bugleich werben folgenbe Realglaubis ger ber gebachten Guter :

- 1) Die Erben ber Grafin Bilhelmine Albertine Friederife Charlotte von Schlaberndorff geborne Grafin bon Kalfreuth, Malliobeing days
- ber George Sigismund Ferdinand 3) Woyciech Zygismund Ferdyv. Anobeledorff,
- 3) ber v. Anobelsdorff, fruher ju Strops pen,
- 4) ber Marcus Bar Freibeithat, fonft 4) Marcus Baer Fraydenthal w Gloni Glogan,
- ber hauptmann Carl v. Wagenhoff, fonft ju Schweidnig,

Patent subhastacyiny. Do sprze. daży:

1) maietności ślacheckie Koźmin w Krotoszyńskim powiecie położoney, przez Ziemstwo Kredytowe na 384,993 Tal. 3 sgr. o fen. oszacowaney,

2) maietności ślacheckiey Radlin, w Pleszewskim powiecie polożoney, przez Ziemstwo Kredytowe na 215,167 Tal. 21 sgr. 3 fen. oszacowaney,

w drodze potrzebney subhastacyi, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień rigo Czerwca 1835 przed południem o godzinie Titéy przed W. Assessorem Sądu Appellacyinego Marschner w naszéy instrukcyiney izbie, na który osoby maiace chęć kupić, z tém nadmieniem zapozywaią się, że taxa i naynowszy attest hypoteczny i warunki kupna w naszey Registraturze przevrzane bydź mogą.

Przytem następuiące realni wierzyciele wspomnionych dobr:

- 1) sukcessorowie W. z Hrabiów Kalkrenth Hrabiny Wilhelminy Albertyny Fryderyki Charloty. ny Schlaberndorff
  - nand Knobelsdorff.
  - 3) W. Knobelsdorff, dawniey w Stroppen,
    - gowie,
  - 5) W. Karól Wagenhoff Kapitan w Schwidnicy,

6) ber Ernft Beinrich b. Rolden,

7) ber Gofeph Sirich Sillel, fonft gu Glogan, Santy in Strait St. V.

8) bie Genriette Wittwe v. Rolden ge= borne von Krockow, fonft gu Panis tenau,

9) bie Erben bes Soffaftore Gliad Levy Raphael Lichtenftadt,

Rrotofdin, ben 20. Novbr. 1834.

Bekanntmachung. Es wird Obwieszczenie, hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht, publiczney wiadomości ninieyszem, aus Czempin und bie verwittwete Bediens: malicki z Czempiniai Wiktorya Zuszlaut gerichtlicher Berhandlung d. d. Po= mocy zdziałanego sądowego protofen ben 4ten Dovember 1834., in ber zwischen ihnen beabsichtigten Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes, ausgeschloffen haben. ... obort and

Roften, ben 5. Februar 1835. 18855 Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

4) Bekanntmachung. Der Schneis ber Dichael Breitenbach ju Radwonfe und bie unverebelichte Therefia Reczet Bu Strelin, beide Chodziesener Rreifes, ba= ben, laut gerichtlichen Bertrages vom 6. huj., Die Gutergemeinschaft in ber zwi= fchen ihnen einzugehenden Che ausgefoloffen.

Chodziefen, ben 7. Februar 1835. Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

- 6) W. Ernst Heinrich Koelchen,
- 7) Jozef Hirsch Hillel w Glogowie,
- 8) W. Hennrietta z Krokow owdo. wiała Koelchen w Pantenau,
- 9) sukcessorowie faktora dworskiego Elias Lewy Raphael Lichtenstaedt.

gu jenem Termine porgelaten. na powyższy termin zapozywaią się. Krotoszyn, dn. 20. Listop. 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Podaie sie do bağ ber handelsmann Johann Tomalidi, iz handlownik oraz szynkarz Jan Totenfrau Bictoria Drozdowska, geborne kowska owdowiała Drozdowska z Bufitometa, aus Gzoldry, Schrimmer fr., Szoldrow powiatu Szremskiego, na kułu d. d. Poznań dnia 4. Listopada 1834. w przyszłym swym malżeństwie wspólność majatku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Kościan, dnia 5. Lutego 1835. Król, Pr. Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Krawiec Michal Breitenbach z Radwonek i bezżenna Teressa Reczek ze Strzelec, oboie w powiecie Chodzieskim, zawarli na mocy ugody sądowey z dnia 6. t. m. przed wniyściem w śluby małżeńskie, wyłączenie wspólności maiatku.

Chodzież, dnia 7. Lutego 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

5) Subhastationspatent. Im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts gu Frauftadt, haben wir gum bffentlichen Berkaufe im Bege ber nothwendigen Subhaftation ber ben Aruger Gliasichen Erben geborigen, ju Staradowo Rrobes ner Rreifes sub No. 67 belegenen Rrug= nahrung, aus einem Wohnhaufe nebit Bubehor, Gemufe= u. Dbftgarten, zweien Stud Ader nebft einer Diefe beftebend, fo wie eines Wohnhauses nebft Scheunes sub Nro. 70. dafelbst belegen, wovon bie Krugnahrung auf 646 Rible, und bas Wohngebaude Do. 70. auf 70 Athlr. gerichtlich gewurdigt worden ift, einen Termin auf ben 13. Juni b. Sie richtslocale anberaumt, zu welchem wir die befigfabigen Raufer hiermit einladen. Die Zare fann in unferer Registratur gu jeder Schicklichen Zeit eingesehen werden. Alle unbefannten Realpratendenten, wel= che an bas zu verfaufende Grundfinct Unspruche zu haben vermeinen, werben bierdurch aufgeforbert, folche fpateffens in bem obigen Termine anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ih= nen bamit gegen ben Raufer ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wieb. powlecie Chedeleskin, Zawarli un

Rawiez, ben 14. Februar 1835. Done

Ronigl. Preug. Friedendgericht. Chodzies, dalay, Lunego a 835.

Krol, Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastaciyny. W poleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży droga konieczney subhastacyi gospodarstwa z szynkiem spólnionego, a sukcessorom gcścinnego Elias przynależacego się, w Szkaradowie powiatu Krob. skiego pod Nr. 67. położonego i z domu z przyległościami, iako i z ogrodu owocowego i z dwóch sztuk roli i łąki składaiącego się, niemniey i domostwa z stodoła pod No. 70, tamże polożonego, z których gospodarstwo pierwsze na 646 Tal., drugie zaś domostwo na 70 Tal. sadownie otaxo-Bormittage um 9 Uhr in unserem Ger wane zostalo, na dzien 13. Czerw.ca r.b. przed południem o godzinie gtéý wlokalu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maiacych Interessentów ninieyszem wszywamy. I dan wanto we stadionant

Taxa może każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzana. 16.112 A tore 1.1112

Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać maiącego się gospodarstwa pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypoźniey w terminie powyższym podalici mależycie udowodnili, inaczey w tey mierze im wieczne milezenie do nabywcy nakazaném zostanie.

Rawiez dnia 14. Lutego 1835. dh Króln Pruski Sad Pokoju

6) Subhastationspatent. 3um bf= fentlichen Verkauf bes in ber Stadt Dbrancto unter Do. 67. belegenen Grunds flucte, aus einem zweifibetigen, aber noch nicht vollständig ausgebauten Wohn= hause nebst Unbau und hofraum beftehend, welches bei ber gerichttlichen Tare auf 98 Rtht, gewurdigt worden, haben wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichts au Dofen einen Termin auf ben 10. Suli d. 3. hiefelbft im Gerichte = Lofale angefest und laden bagu Raufluftige biermit vor. Die Tare und ber neuefte Sp= pothekenschein konnen jeder Beit in un= ferer Registratur nachgefeben werben und follen die Raufbedingungen im Termine befannt ge-macht werden.

Camfer, ben 21. Februar 1835. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

lichte Joa Louise Wilhelmine Redner ge- helmine z Donatow zamegna Redner borne v. Donath, bat nach erlangter Grofighrigfeit die Semeinschaft ber Gu- swey wspolność maigiku i dorobku z ter und bes Erwerbes mit ihrem Che, megem swym Janem Jozefem Redner manne, dem Lehrer Johann Jojeph Redner in Birnbaum ausgeschloffen, was hierdurch jur bffentlichen Renntniß gebracht wird. = of1

Birnbaum, ben 18. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do publicznév sprzedaży nieruchomości w mieście Obrzycku pod No. 67. poło. žonév, składającev się z mieszkalnego domostwa o dwóch piętrach ieszcze nie zupełnie wykończonego wraz z przybudowaniem i podworzem, która sądownie na 98 tal. ocenioną zo. stała, wyznaczyliśmy w skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 10. Lipca r. b., w sądownictwie naszem, na który zapozywamy ochotę kupna maiacych. - Taxa i naynowsza hypotheka mogą bydź każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane, 'a warunki kupna w terminie ogłoszone zostana.

Szamotuły, d. 21. Lutego 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Die verehe, Obwieszczenie. Ida Luise Wilwyłączyła po doyściu pełnoletności Nauczycielem w Międzychodzie, co się ninieyszem do publiczney podaje wiadomości,

> Miedzychod, d. 18. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Boitralladung, Der Brauer Carl Beidert, welcher im Jahre 1832/33. in Mreczyn bei Rempen gedient, wurde megen Rachmaischung von 45 Centner 100 Pfo. Braumaly , Schrot gur Untersuchung gezogen. Derfelbe entfernte fich wahrend Diefer Untersuchung, und fein Aufenthaltsort ift jest unbefannt,

ner ausführlichen Vernehmung jum Befchluß ber Sache, fo wie gur Aufnahme feiner Bertheidigung haben wir einen Termin auf ben 1. Juni b. 3. Bormittage 9 Uhr in unferm Gerichte = Locale angefett, und laden gu demfelben den Peickert unter ber Warnung vor, baf bei feinem ungehorfamen Ausbleiben bie Juftruction in contumaciam fortgefett und geschloffen werben wird, und er alebann bie in 6. 83. ber Declar, bom 6. Detober 1821. bestimmte Strafe ju gewärtigen hat.

Rempen, ben 20. Januar 1835.

Roniglich Preuß. Friebensgericht.

Steckbrief. Der Monciech, Ratanczak alias, Untonbziak, welcher nach dem Erkenntuiffe I. Inftang wegen eines gewaltsamen Diebftahls zu einer einjahri= gen Buchthausstrafe und einer forperlichen Buchtigung von 30 Beitschenhieben berurtheilt worden, hat fich bor Publikation beffelben aus dem, im Wrefchener Rreife belegenen Dorfe Groß, Gutomy entfernt, und beffen gegenwartiger Aufenthalt ift unbefannt. Cammtliche Civil, und Militair = Behorden erfuchen wir bemnach ergebenft, auf den Ratayczat ein machfames Muge gu haben, im Betretungsfalle bens felben zu arretiren und unter ficherem Geleite an die hiefige Frohnfeste abzuliefern. Bonciech Ratanczaf alias Antondziaf ift aus bem obenerwähnten Dorfe Groß-Gutown geburtig, befennt fich gur fatholischen Religion, ift ohngefahr 25 Jahr alt, fleiner Große, und fchlanker Statur, trug langes blondes Saar, hat graue Augen, eine furze ftumpfe Rafe, ein rundes Geficht, und ift podennarbig. Deffen Befleidung konnte nicht ausgemittelt werden. Rogmin, ben 3. Marg 1835.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekannemachung. Das jur Rammerei Schroba gehbrige Borwerk Rufgfowo foll in Folge hoher Regierungs = Berfugung von St. Johanni 1835. im Bege ber Licitation vererbpachtet werben, baffelbe enthalt:

a) Ader . . . . . . . . . . . . 780 Morg. 153 . R. b) Garten . . . . . . . . . 17 = 130 d) Hutung . . . . . 100 = e) unbrauchbar Land . : . . 28 = 69 f) an Bauftellen und Sofgebauben! 10

überhaupt 1023 Morg. 60 🗆 R.,

ift mit vollstandigen Winter = und Commer , Caaten , einem Bohnhause und 2 Fas milienhaufern, einem Dieh=, Pferdeftalle, Schwarg = und Feberviehftalle, gwei zweitennigen Schennen, einem Schaafftalle, gemauerten Reller und einem Brunnen

berfeben. Grund = Inventarium befigt es nicht,

Der jabtliche Canon beträgt 400 Rthir., welcher in zwei Raten, b. i. ben iften Juli und iften Januar jedes Jahres pranumerando gur Rammerei = Raffe ge= Jablt wirb. Mufer ber tarifmaßigen 24 proCent Steuer bon 49 Rtblr. 9 far. 8 pf. bleibt auch die Rauchfangofteuer bon ben Bormerte-Gebauben, Schulbeitrag, fo wie alle Staats-Romunal-Feuer-Raffen-Beitrage und Rreis-Abgaben und Laften , welche jest beffehen und noch in Butunft fatt finden tonnen, bem meiftbietend Berbleibenben gu tragen. Das Minimum bes gu enfrichtenden Erbftandgelbes, wovon bei ber Licitation ausgegangen wird, beträgt 2068 Rthlr., auch muffen als Raution von jedem Licitanten 500 Rthir. im Termine vorgelegt, von dem meiftbietend Berbliebenen aber fofort beponirt werden, ohne bavon Binfen zu verlangen. Die fonftigen Erwerbebedingungen, fo wie Beranfchlagunge Regifter nebft Rarte tonnen in unserer Registratur eingeseben werden. Wegen Befichtigung bes Guts ba= ben fich die Erwerbe-Liebhaber an Unterzeichnete zu wenden. Die Licitatione-Termine find auf den 17. Marg, 27. Marg und der lette ben 7. April c. feft= gefeht, und werden jedesmat um 10 Uhr Bormittage auf bem hiefigen Rathhaufe im Magiftrate-Locale abgehalten, wozu Erwerbeluftige hiermit eingelaben werben, fich an diefen Terminen einzufinden, über ihre Befitfahigfeit auszuweisen und ihre Offerte abzugeben. Schroba, ben 6. Marg 1835.

Der Magistrat und Stadtrath. Stepen polowe shiere na doble cateverych

11) Bekanntmachung. 2m 24, Obwieszczenie, Dnia 24. Mar-Mars b. 3 von gulbr des Morgens car. b. o godzinie giev zrana sprzeab, werden 237 Stud hammel in bem Dorfe Brudgen bei Janowiec, gegen tacyi we wsi Brudzyniu pod Janowgleich baare Begublung plus licitando cem 237 sztuk skopów za gotową zadffeutlich werkauft werben.

Magrowice, ben 16. Februar 1835. Graff,

Friedens-Gerichts-Aftuarius,

dane beda w drodze publiczney licyraz zapłatą.

Wagrowiec, d, 16. Lutego 1835. Graff.

Aktuaryusz Sadu Pokoju.

Bir haben bem Tabaffabrifanten herrn Guffab Rrug in Bredlau eine Parthie turtifche Tabafeblatter achten Goltanino, Die mir felbft an Ort und Stelle, und zwar von einer bis jest in biefer Gegend noch gar nicht gefannten borguglichen Qualitat angefauft, jum Berfauf im Großbergogthum Dofen

und Bergogthum Schlefien übergeben; berfelbe wird fie in Blattern und fein geschnitten zu ben billigften Preifen verfaufe n. in in ben bei and in interior

Dangig, ben 1. Februar 1835. Lubiensti et Comp.

Mit Bezug auf vorftebende Unzeige beeile ich mich, meine fehr bochverehr= ten Runden auf diefen außerft fcbnen, mabrhaft achten turtifchen Rauch= tabaf aufmertfam gu machen. Derfelbe erweift fich als wirflich reines Produtt ber Ratur befonders badurch, bag er mabrend bem Rauchen einen angenehmen Boblgeruch im Zimmer verbreitet und nach dem Rauchen weder einen üblen Dache geschmad im Munde, noch ben geringfien Geruch im Zimmer ober in ben Rleibern gurudlagt. Ich verfaufe benfelben fein geschnitten bas preug. Pfund I Rthir. 5 far., in Blattern bas preuß. Pfund 1 Rthlr., in Driginal-Bunden von 25 bis 28 und in Driginal-Packen von go bis 100 Pfund noch billiger.

Breslau, ben 28. Februar 1835.

Der Tabaffabrifant Guftav Rrug, Schmiebebrade Ro. 50. Den Debit biefes vorzüglich fcbonen, achten Goltanino=Tabafs babe - ich fur Pofen übernommen und vertaufe benfelben fowohl fein geschnitten als auch in Blattern zu porftehenden Preifen. Pofen, ben 17. Marg 1835.

C. F. Gumprecht.

13) Montag ben 16ten Marg findet bie W Poniedzialek dnia 16. Marca mufifalische Abendunterhaltung statt, wos bedzie zabawa muzykalna, z którev von die Salfte ber Ginnahme gum Beften polowe zbioru na dobre tuteyszych ber hiefigen Baifentnaben von mir be- sierot postanowitem: o tem w afiffimmt iff; bas Rabere baruber burch szach blizsze uwiadomienie bedzie. E. Geebe. die Unschlagzettel.

E. Geede.

14) Sonnabend ben 14. Marg ift Ball im Tichuschkeschen Locale.

dentity and the state of the st Established the property of the first of the season of the first the season of the first the season of the first the season of t

and provide hand Ditto. Magratid, binest, Athman 1835. Wygroulet, it still mego ascar